# Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabends, den 7. Mai 1825.

## Angekommene Fremde vom 2ten Mai 1825.

Herr Major v. Engeström aus Liffa, Hr. Gutsbesitzer v. Tailer aus Szczobrodowo, Hr. Gutsbesitzer v. Drwensti aus Sofolnifi, I. in Mro. 243 Breslauerstraße.

Den 3ten Mai.

Herr Gutsbesiger v. Koszuczti aus Rozbytek, Hr. Gutsbesiger v. Kaminsti aus Przystanki, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann D. Wett aus Bromberg, I. in Nro. 210 Wilhelasstraße; Hr. Canonicus Kramarkiewicz aus Oftrowo, Hr. Gutsbesiger v. Lakomicki aus Dabrowka, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesiger Abam Daleszinski aus Pomarzan, Hr. Gutsbesiger Casimir Paliszewski aus Giembic, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Den 4ten Mai

Herr Gutsbesitzer v. Bialoblocki aus Arzefzlit, I. in Nro. 243 Breslanerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Szczawinski aus Miesciszko, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Milęski aus Placzki, Hr. Gutsbesitzer v. Nadolinski aus Siernik, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Probst Henke aus Mejerit, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

#### Ebiftal-Vorlabung.

Der Johann Friedrich Rüber, Mousquetter im Regiment von Zastrow, im Jahre 1806 mit dem Regiment in den Krieg marschiet, und nicht zurückgekehrt, wird nach S. 692. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts auf Ansuchen sei-

## Zapozew Edyktalny.

Jan Frydrych Rüder Muszketer, w Regimencie Zastrowa, który w r. 1806 z Regimentem na woynę wymaszerował, i nie powrócił, zapozywa się stósownie do §. 692 Tit. I. Część II. Pow. Prawa Kraiowego na ner Chefrau Johanne Ruber geborne Anade hiermit vorgeladen, fich gur Fort= febung ber Che binnen brei Monaten wieder einzufinden, fpateftens in bem por bem Landgerichte = Uffeffor Decker in unferm Geffiond = Bimmer am 1 6. Juli c. um o Uhr angefetten Termin fich perfonlich ober burch einen Bevollmach= tigten, wozu ihm bie Juftig = Commiffa= rien Soper, Mittelftabt und Brachvogel borgefchlagen werben, gu melben, beim Ausbleiben aber ju gewartigen, bag er für tobt erflart, und die bisher mit ber Johanne Ruber geborne Anabe bestandene Che fur aufgelofet erachtet, und auf beren Trennung und was bem anhangt erfannt werben wirb.

Pofen ben 5. Januar 1825.

Ronigl. Preußisch. Landgericht.

wniosek swey małżonki Joanny z Knadow Rüder, ninieyszém, aby się do kontynuowania małżeństwa, w przeciągu trzech miesięcy stawił, lub naypóźniey w terminie, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Dekker, w naszym zamku Sądowym na dzień 16. Lipca r. b., o godzinie gtéy wyznaczonym, osobiście albo przez Pełnomocnika na którego mu się Kommissarze Sprawiedliwości, Hoyer, Mittelstaedt, i Brachvogel, proponuia, się zgłosił, w przypadku niestawienia się zaś oczekiwał, iż tenże za umarłego poczytanym, i melžeństwo dotąd z Joanną Rüder z Knadów trwaiące za rozwiązane nzuane, i na rozłączenie tegoż z skutkami do tegoż przyłączonemi osadzono zostanie.

Poznań d. 5. Stycznia 1825. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Die unbekannten Erben bes am 31. December 1822 hierselbst verstorbenen ehemaligen Musketier bes von Zastrowsschen Regiments, und zuletzt Privatslehrers Johann Nicolaus Arnous, aus Besangon in der Franche-Comté gebürtig, saden wir hierdurch vor, sich in dem auf den 26. Novem ber k. J. vor dem Landgerichts = Referendarius George in unserm Instruktions = Zimmer Morgens um o Uhr angesetzen Termine persönlich

Zapozew Edyktalny.

Sukcessorowie niewiadomi Jana Mikołaia Arnous z Besançon w Franche - Comté urodzonego, a dnia 31 Grudnia 1822 r. zmarłego, dawniéy iako muszketer w Regimencie Zastrowa, a potém iako prywatny Nauczyciel zostaiącego, zapozywaią się ninieyszym, aby się na terminie dnia 26. Listopada r. pr. zrana o godzinie gtéy, tu w naszym zamku sądowym, przed Referendaryu-

ober burch einen gesetzlich zulässigen legistimirten Bevollmächtigten einzusinden, und daselbst weitere Anweisung zu gewärtigen, widrigenfalls der Nachlaß als ein herrenloses Gut dem Fisco zugesprochen werden wird.

Pofen ben 25. November 1824. - Ronigl. Preuß. Landgericht.

szem Sądu Ziemiańskiego George wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego i wylegitymowanego stawili, i dalszych zaleceń oczekiwali, w przeciwnym zaś razie pozostałość ta iako dobro właściciela nie maiące Fiskusowi przysądzona zostanie.

Poznań d. 25. Listopada 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die zur Jacob v. Keszyckischen Conscurs = Masse gehbrigen, im Schrimmer Kreise belegenen Guter Krosna und Sowieniec, sollen auf drei Jahre von Joshanni d. J. ab, dis dahin 1828, meistehend verpachtet werden. Zu diesem Ende haben wir einen Termin auf den 21. Juni c. vor dem Landgerichts= Affessor Rapp Bormittags um 10 Uhr in unserem Gerichtsscholosse angesetzt. Zu welchem Pachtlussige eingeladen werden.

Der bieten will, muß eine Cantion bon 500 Athlr. bem Deputirten erlegen.

Die Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen den 21, Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Krośna i Sowiniec do Massy konkursowey Ur. Jakoba Kęszyckiego należące w Powiecie Szremskim położone, na lat trzy od Sgo Jana b. r. aż do tegoż czasu 1828 r. naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią. W tym celu wyznaczyliśmy termin na

dzień 21. Czerwca r. b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp przed południem o godzinie 10. w zamku sądowym, na który ochotę dzierzawy maiący wzywaia się.

Kto licytować chce kaucyą 500 tal. Deputowanemu złożyć winien.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 21. Marca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaffatione=Patent.

Das im Samterschen Kreise, brei Meilen von Posen, 2 Meilen von Buk und Samter belegene, ben beiden Brüsbern Franz und Cajetan v. Swięciest zusgehörig gewesene Gut Kiączyn und Borswerk Stary nebst Inbehör, welches nach ber im Monat Juli d. J. gerichtlich aufsgenommenen Taxe auf 25514 Athlr. 18 fgr. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des Cajetan von Swięsciest und der Franz v. Swięciesischen Besnessical Erben, bffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden.

hen 12. Februar, ben 12. Mai,

und ber peremtorische Termin auf

ben 23. August f. I., vor bem Landgerichterath Brudner Vor= mittage um 9 Uhr in unserm Gerichte=

Schloffe an.

Besitsfähige Räufer werben bazu mit ber Nachricht vorgeladen, baß in bem letten Termine bas Gut cum attinentiis bem Meistbietenden zugeschlagen werden foll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Detaratione Ucten fonnen ftete in ber Registratur eingesehen werben.

Dofen ben 2. September 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Kiączyn i folwark Stary nazwany z przyległościami o 3 mile od Poznania, 2 mile od Buku i Szamotuł w Powiecie Szamotulskim położona a do braci Franciszka i Kajetana Swięcickich dawniey należąca, która podług w miesiącu Lipcu r. b. sądownie sporządzoney taxy na 25,514 Tal. 18 śgr. 11 fen. oszacowaną została, ma bydź na wniosek UUr. Kajetana Swięcickiego i Sukcesorów beneficyalnych Franciszka Swięcickiego publicznie naywięcey daiącemu sprzedana.

W tym celu wyznaczone zostały

termina

na dzień 12. Lutego, na dzień 12. Maja,

na dzień 23. Sierpnia 1826, przed Sędzią Brückner w naszym Zamku Sądowym. Ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż w ostatnim terminie wieś ta z przyległościami naywięcey daiącemu przyderzoną bydź ma, jeżeli prawne przyczyny nie będą.

Akta detaxacyine w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 2. Wrześn. 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Borlabung.

Das unterzeichnete Landgericht macht hierdurch bekannt, daß über das Bersmögen des am 5. Mai 1823 verstorbes nen Pächters Wilhelm Heinrich Neumann zu Zawady der erbschaftliche Liquisdations = Prozeß erdsfnet, und die Zeit der Erdsfnung auf die Mittagsstunde des heutigen Tages bestimmt worden.

Es werden daher alle diejenigen, welsche Ansprüche an die Masse zu habenmeinen, zu dem auf den 14. Juni c. vor dem Landgerichts-Referendarius von Arnger Vormittags um 10 Uhr in unsserem Gerichts-Schlosse anstehenden Termine vorgeladen, personlich oder durch gesetzlich zulässige Vevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz Commissarien Bon, Vrachvogel und Jacobi vorgeschlagen werden, sich zu melden, ihre Ansprüche gehörig anzugeben und nachzuweisen und die etwanigen Veweiß Mittel mit zur Stelle zu bringen.

Die ausbleibenden Gläubiger werden aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedis gung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, perwiesen werden.

Pofen ben 15. Januar 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Kedle Procks Bed Ziemieliskie

Zapozew Edyktalny.

**国际市场企物**自然有效企

Podpisany Sąd Ziemiański obwieszcza mnieyszem, iż nad maiątkiem zmarłego dnia 5. Maia 1823: dzierzawcy Wilhelma Henryka Neumann na Zawadach proces spadkolikwidacyjny otworzonym i dzień otworzenia takowego na godzinę dwunastą dnia dziseyszego wyznaczonym został.

Wzywaią się więc wszyscy ci którzy do massy iakie pretensye mieć mniemają, aby się na terminie

dnia 14. Czerwca r. b. przed delegowanym Ur. Referendaryuszem Kryger przed południem o godzinie 10tey w naszym Zamku sądowym wyznaczonym, osobiście zgłosili, lub przez Pełnomocników prawem upoważnionych, na których im się w razie niewiadomości Kommissarze Sprawiedliwości Boy, Brachvogel i Jakoby proponuią, pretensye należycie podali, udowodnili i dowody iakie mają, złożyli.

Wierzyciele nie stawaiący utracą wszelkie prawa pierwszeństwa i z pretensyami swemi tylko do tego, coby się po zaspokoieniu wierzycieli zgłaszaiących się, z massy ieszcze pozostać mogło, odesłanymi zostaną.

Poznań d. 15. Stycznia 1825.

Manager Committee

Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański. Befanntmadung.

Jur Bersilberung bes zur Concurde Masse ber Handlung Gottfried Berger et Sohne gehdrenden sehr bedeutenden Weinlagers, sollen nach Beschluß ber Mehrheit der Gläubiger, von 14 zu 14 Tagen Berkäuse an den Meistbietenden in beliebigen Quantitäten nach dem Besehr ber Kaussiehaber statt finden.

Ju biesem Ende wird der erste Termin auf Freitag den 29. April dieses Jahres Bormittags von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr in dem zur Concurs = Masse gehdrenden Hause Nro. 184 der Wasserstraße hierselbst vor dem Landgerichts-Referendarius Krzywdzinsti angesett; demnächst wird 14 Tage darauf am 13. Mai ebenfalls Freitags, sodann am 27. Mai, und sosort alle 14 Tage jedesmal Freitags in gleicher Urt, die öffentliche Versteigerung bis zu ganzlicher Aufraumung des Weinlagers sortgesett werden.

Dies wird hiermit zur bffentlichen Renntniß mit dem Bemerken gebracht, baß bei bem Curator der Masse Justiz-Commissarius Brachvogel, so wie bei bem Kuper Ralfowski in dem Bergersichen hause, die gerichtliche Tape der zu verkaufenden Weine jederzeit eingeseshen werden kannt.

Der bisher bestehenbe Berkauf ber Weine im Einzelnen banert in bem gewöhnlichen Locale für jetzt auch noch fort.

Pofen ben 11. April 1825. Ronigl, Preuf, Landgericht. Obwieszczenie.

Do spieniężenia składu wina w wielkiey ilości do massy konkursowey handlu Gottfrieda Berger i synów należącego, od 14 do 14 dni podług opinii więcey wierzycieli, naywięcey daiącemu w upodobanych ilościach na żądanie ochotę kupna maiących sprzedaż nastąpić ma.

W tym celu wyznaczonym został pierwszy termin w Piątek dnia 20. Kwietnia r. b., przed południem od godziny gtéy do 12téy, a po poludniu od 3ciéy do 6téy, w domu pod Nrem 184, na ulicy Wodnéy tu w Poznaniu, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Krzywdzińskim, po upłynionych potém 14stu dniach, w dniu 13. Maja rownież w Piątek, a potym w dniu 27. Maja i następnie co 14 dni zawsze w Piątek w podobnym sposobie. publiczna sprzedaż, aż do zupełnego wytoczenia składu wina kontynuowana być ma.

Oczym uwiadomia się publiczność z tą wzmianką, iż u Kuratora massy Kommiss. sprawiedliwości, Brachwogel, i u Kipra Kalkowskiego w domu Bergerćw, taxa sądowa sprzedać się maiącego wina, przeyrzaną być może.

Dotychczasowa zaś przedaż wina poiedyńczo w lokalu zwyczaynym trwa iak dotąd ciągle.

Poznań d. 11. Kwietnia 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Ebiktal = Vorladung

Ueber den Nachlaß des zu Iborowo verstorbenen Felician von Zoltowski ist auf den Antrag des Beneficial-Erben der erbschaftliche Liquidations-Prozeß heute erdschaftliche norden.

Es werden baher alle biejenigen, wel= che an den Nachlaß Unspruche zu haben vermeinen, porgeladen, in bem auf ben 3 ten Mai b. J. Bormittage um 9 Uhr bor dem Landgerichte-Referendarius b. Rrnger in unferm Inftructione = 3im= mer anftebenden Connotations = Termin perfonlich ober durch gefetlich julaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Korberungen anzumelden und gehörig nache zuweisen, widrigenfalls aber zu gemar= tigen, bag fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und an basjenige Bermogen werben verwiesen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt.

Denjenigen Pratendenten, welche perfonlich zu erscheinen verhindert werden, und denen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz-Commissarien Landgerichtsrath v. Gizveti, Justiz-Commissarins Jacobi und von Przepalkowski in Borschlag gebracht, die sie mit Bollmacht und Information versehen konnen.

Pofen ben 20. Januar 1825. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Cropeling bad up

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarłego w wsi. Zborowie Felicyana Żołtowskiego na wniosek Sukcessorów iego proces sukcessyino likwidacyiny otwarty został.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do pozostałości pretensye mieć mniemaia, aby się na terminie konotacyinym, dnia 31. Maia r. b. o godzinie gtév zrana. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kryger, w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwo. lonych Pełnomocników stawili, pretensye swe podali, i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie mieć mogace pierwszeństwo utracą, i to im na zaspokoienie przekazane będzie. co po zaspokojeniu zglaszających się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym zaś pretendentom, którzy osobiście stawić się niemogą, i którym tu zbywa na znaiomości UUrr. Kommissarzy sprawiedliwości i Konsyliarza Sądu Ziemiańskiego Giezyckiego, i Przepałkowskiego i Jakobiego iako Mandataryuszów przedstawiamy, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 20. Stycznia 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Die im Posener Kreise eine Meile von Vosen und eine halbe Meile von Schwersfenz in dem Amtos Dorfe Mechowo belegene, den Michael und Charlotte Westelschen Scheleuten eigenthümlich zugeshörige Erdzinds-Wassermühle nebst Zubeshör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf g119 Athlr. 2 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläusbigers öffentlich verkauft werden.

Die Bietungs= Termine find auf ben 2. Marg 1825.,

und ber peremtorische Termin auf

ben 5. Juli 1825., por bem Landgerichts-Referendarius Ribbentrop Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichts-Schloffe angesetzt.

Desitsfähigen Raufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe und Kaufvebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Posen ben 6. December 1824. Kbniglich Preuß. Landgericht.

and the an Sycanta care.

paged beautique examinatel s

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny czynszowy w Powiecie Poznańskim iedna mila od Poznania, poł mili od Swarzędza w wsamtowey Mechowie położony, do Michała i Charlotty małżonków W tzlow dziedzicznie należący z przyległosciami, który podług taxy sądowey na 9119 tal. 2 śgr. oszacowany na wniosek iednego wierzyciela publicznie przedanym bydź ma. Termin licytacyi na

dzień 2. Marca r. p., dzień 4. Maja r. p., i zawity termin na

dzień 5. Lipca r. przys., przed Ref. Ribbentrop przed południem o godzinie 9 w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały.

Zdamość kupna maiących uwiadomiaiąc, wzywamy z tą w zmianką, iż w terminie zawitym przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpić ma, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki kupna w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Pozzań d. 6. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ale ( Chech 2 | Chech 2 can a call)

681 some ... on also

Ebictal=Borlabung.

Es werden alle biejenigen, welche an Die angeblich verloren gegangenen bier Supothefen-Scheine von ben herrichaften Grat, Opalenice, 3bron und Bufowice Pofener Departemente d. d. Pofen ben 31. August 1804 Rudfichts ber Rubr. II. Nro. 3 auf Grat, Rubr. II. Nro. 6 auf Opalenice, Rubr. II. Mro. 2 auf Boron und Rubr. II. Nro. 2 auf Bu= fowice geschehene Gintragung einer Pro= teftation über bas bescheinigte Erbrecht bes polnischen General Joseph v. Niemo= iewsfi auf ben 6. Theil bes gesammten Abalbert von Opalenskischen Nachlaffes Unfpruche als Gigenthumer, Ceffionas rien, Pfand = ober fonftige Briefe = In= haber Anspruche zu haben vermeinen, biermit vorgeladen, in bem auf ben 23. August c. Bormittags um 10 Uhr por dem Landgerichtsrath Kaulfuß in unferem Inftructione=Bimmer anftehenden Termin ihre Unfpruche auszuführen, wis brigenfalls fie damit pracludirt, auch Die Amortifation ber quaft. Documente perfügt werden wird.

Pofen den 28. März 1825. Königl. Preuß. Laudgericht. Cytacya Edyktalna.

Wzywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy do zagubionych czterech Hypotheken - Scheinow z maietności Grodziska, Opalenicy, Zdroie i Bnkowoa w Departamencie Poznańskim de dato Poznań 31. Sierpnia 1804. względem zaintabulowaney pod Rubr. II. Nr. 3. Grodziska, Rubr. II. Nr. 6 Opalenicy, Rubr. II. Nr. 2. Zdroy i Rubr. II. Nr. 2. Bukowiec prostacyi udowodnionego prawa Sukcessyi polskiego Generała Józefa Niemoiewskiego niegdy Alberta Opaleńskiego pretensye iako Właściciele, Cessyonaryusze z zastawu lub innego iakiego zrzródła mieć mniemają, aby się z takowemi na terminie

dnia 23. Sierpnia r. b.
o godzinie 10tey zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus
w Izbie Instrukcyjney Sądu nassego
wyznaczonym zgłosili i pretewsye
swe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowani zostaną i amortyzacya w mowie
będących Dokumentów zadysponowa-

na bydź ma.

Poznań d. 28. Marca 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Borlabung.

Nachdem über das Vermögen der versforbenen Ludovica von Szczytoweka gesbornen von Sforzewska, am heutigen Tage der Concurs eröffnet worden, so werden hierdurch alle diejenigen, die an die Masse etwa Ansprüche zu haben versmeinen, und zwar namentlich die dem Wohnort nach unbekannte Gläubiger, als:

1) die Conffantia v. Zafrzewstafchen Erben,

2) Balentin v. Zalewsti,

dierdurch vorgeladen, in dem auf den 24. August c. früh um 10 Uhr vor dem Randgerichte-Affessor Kapp im Partheiens Jimmer unseres Gerichts angesetzen Termin ihre Forderungen anzumelden, und mit den nöthigen Beweismitteln zu verificiren, im Falle des Ausbleidens haben die Gläubiger zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die Masse pie eludirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweizgen auferlegt werden wird.

Diejenigen Personen, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Justig = Commissarien Jacobn, Bon, von Gignat, Guderian zu Mandatarien in

Vorschlag gebracht.

Posen ben 7. April 1825. Ronigs. Preuß. Landgericht.

## Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarłey Ludowiki z Skorzewskich Szczytowskie w dniu dzisieyszym konkurs otworzonym został. Wszyscy którzy do massy iakowe pretensye mieć mniemaią wprawdzie z pobytu niewiadomych wierzycieli, iako to:

1) Konst. Zakrzewskiego, 2) Walentego Zalewskiego,

3) Herzka Mathias Faktora bylego handlu Dekkerta.

Wzywaią się aby otworzenie dnia 24. Sierpnia r. b., o godzinie 10. zrana przed Assessorem Sądu Ziemiań. Kapp w Izbie Jnstrukcyinéy wyznaczonym stawili się, pretensye swe podali i potrzebnemi dowodami wsparli i zawerifikowali w razie niestawienia się, wierzyciele spodziewać się mogą, iż z pretensyami do massy prekludowani zostaną, i im wieczne milczenie względem tychże na przeciw innym wierzycielom nakazanem zostanie.

Tym osobom którym w mieyscu tuteyszym na znaiomości zbywa, K. S. Jakoby, Boy, Giżycki, Guderian na mandataryuszów proponuiemy.

Poznań dnia 7. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Rachdem über bas fammtliche Ber= mogen bes Raufmanns Calonion Edjager in Kempen burch die Derfügung vom heufigen Tage Bormittags um 12 Uhr ber Concurs eröffnet worden, fo werden bie unbekannten Glaubiger bes Gemein= schulbners hierdurch bffentlich aufgefor= bert, in dem auf ben 12. Juli c. Bor= mittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath hennig angesetten per= emtorifchen Termin entweder in Perfon ober burch gefetglich gulaffige Bevoll= machtigte gu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forberungen umffandlich anzuzeigen, Die Documente, Brieffchaf= ten und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal ober in beglaubter Abschrift porzulegen, und bas Rothige jum Pro= tocoll zu verhandeln, mit ber beigefüg= ten Bermarnung, bas bie im Termin ausbleibenden und auch bis zu erfolgen= ber Inrotulation ber Ucten ihre Unfpruche nicht anmeldenden Glaubiger mit allen ihren Forderungen an bie Daffe bes Ge= meinschuldners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Greditoren wird auferlegt werben. Uebrigens bringen wir benjenis gen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mahrzunehmen verhindert werden, ober benen es bierfelbft an Befanntichaft fehlt , bie hiefigen Juftig = Commiffarien, Landgerichte = Rath Brachvogel, Jufig= Commiffionerath Piglofiewicz, Mitfchte, Panton und die Aldvocaten von Gorsfi und von Trembineti ale Bevollmachtigte

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad wszelkim maiatkiem kupca Salomona Schayer w Kempnie, przez urządzenie z dnia dzisieyszego o godzinie 12. wpołudnie konkurs otworzonym został, przeto wzywa się ninieyszém publicznie niewiadomych Wierzycieli dłużnika głównego, aby się w terminie zawitym na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie rotéy, przed Deputowanym W. Sędzią Hennig, osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników stawili, ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta i inne iakowe dowody w oryginale lub wypisie wierzytelnym złożyli, co potrzeba wymaga do protokułu zdziałali, z tém ostrzeżeniem, iż Wierzyciele w terminie niestawaiący, i do Inrotulacyi Aktów z pretensyami swemi niezgłaszaiący się, z wszelkiemi temiż do massy dłużnika głównego pretensyami swemi wyłączeni zostaną, i względem innych wierzycieli wieczne nakazane im będzie milczenie.

Nareszcie wierzycielom takowym, którzy wstawieniu się osobistem doznają przeszkody, lub którym tu w mieyscu zbywa na znajomości, przedstawiają się Kommissarze sprawiedliwości UUr. Brachvogel, Pigłosiewicz, Mitschke, Panton, i Adwokaci UUr. Jorski i Trembiński na pełnomocników, z których

in Borschlag, von benen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben wersten.

Krotoschin ben 3. Marg 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. iednego lub drugiego sobie obrawszy, pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 3. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Aufgebot.

Auf dem im Posener Departement im Roffner Rreife belegenen, bem Erbherrn Andreas von Kofzutöfi gehörigen abeli= chen Gute Rlein-Rogaczewe ift sub Rubr. II. Nro. 3 die Summe von 5000 Atlr. nebft 5 proCent Binfen fur ben Jofeph von Mofgegensti laut bes zwischen bem= felben und bem frubern Befiger Unton bon Domiechowell unterm 4. Juli 1803 coram Notario et testibus errichteten breijabrigen Pacht = Contrafte uber bie= fee Gut, fo wie bas Retentions = Recht wegen ber bem Joseph von Mofgezensti etwa zufommenden Pacht = Forderungen vigore Decreti vom 6. Juli 1803 ein= getragen worden.

Der vorbezeichnete Pacht = Contract, so wie der über die erfolgte Intabulation des gedachten Capitals von der vormaligen Südpreussischen Regierung zu Vosen am 6. August 1803 ausgefertigte Hypothekenschein, sind angeblich verloren gegangen, und der gegenwärtige Desiter Undreas v. Koszutski kann die beabsich

Wywołanie.

Na dobrach szlacheckich Małem Rogaczewie w Departamencie Poznańskićm w Powiecie Kościańskim położonych, W. Andrzejowi Koszutskiemu należących w Rubryce II. pod Nrem 3. summa 5000 Talarów z prowizyą po pięć od sta, iako też i prawo zatrzymania względem wyniknąć mogących pretensyów dzierzawnych dla W. Józefa Moszczeńskiego, według trzechletniego kontraktu dzierzawnego względem tychże dóbr pomiędzy rzeczonym Maszczeńskim, a dawnieyszym dziedzicem Antonim Domiechowskim, przed Notaryuszem i świadkami w dniu 4. Lipca 1803 zawartym, vigore decreti z dnia 6. Lipca 1803 są zapisane, dopiero powiedziany kontrakt dzierzawny iako i wykaz hypoteczny względem nastąpioney intabulacyi pomiegonego kapitału przez bywszą Południową Regencyą w Poznaniu na dniu 6tym Sierpnia 1803 wydany, według podania zagubione 20stały, i teraznieyszy właściciel W. Andrzey Koszutski przedsięwziętego

Rthlr, nebft Binfen nicht bewirken.

Es werden baber alle biejenigen, welche an bie zu loschende Post und bie ba= ruber ausgestellten Documente als Gigen= thumer, Ceffionarien, Pfand = oder fon= ffige Inhaber irgend ein Recht gu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 21. Juli c. Bormittags erfolgen wird.

Fraustadt ben 7. Marg 1825. trzymania nastąpi.

tigte Lbicbung ber eingetragenen 5000 wymazania zaintabulowanych 5000 Tal, wraz z prowizyą uskutecznić nie może.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do wymazać się maiącey summy lub do wystawionych na takową dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze prawo mieć mniemaia. ažeby się w terminie na dzień 21. um 9 Uhr vor dem Deputirfen Landge= Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy, richterath Gabe in unferem Inftructiones Delegowanym W. Gaede Sedzia Zie-Bimmer anberaumten Termin entweder mianskim w Izbie naszéy Instrukperfonlich ober burch gesetzliche Bevell- cyiney naznaczonym osobiscie lub machtigte zu erscheinen, und ihre Uns przez prawomocnie upoważnionych spruche geltend zu machen, widrigen= pełnomocników zgłosili, i pretenfalle bie Amortifation ber in Rebe fichene sye swoie uzasadnili, albowiem w ben Dofumente auszusprechen, und bem- razie przeciwnym amortyzacya w nachst bie Loschung ber Summe von mowie bedacych dokumentów zawy-5000 Athlr., so wie des Retentionsrechts rokowang zostanie, poczem wymazanie summy 5000 Tal., prawa za-

Ronigl, Preuß. Land = Gericht. Wschowa d. 7. Marca 1825. Królewski. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal= Citation.

In bem Sopothekenbuche bes im Großherzogthum Dofen und beffen Roft= ner Kreise belegenen abelichen Guts Ro= forgyn, mogu ber erfte Untheil bes Dorfs Godzifzewo gehort, fteht Rubr. II. Nro. I, bas Recht jum Pfandbefite biefes Guts fur ben verftorbenen Ignaß von Mierzewski ex cessione des Joseph Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney w Wielkiém Xiestwie Poznańskiém w Powiecie Kościańskim położonych dóbr szlacheckich Kokorzyna, do których pierwsza część wsi Godziszewa naležv. pod Rubryka II. Nr. 1. prawo do zastawney posessyi tychże dóbr dla zmarlego Ur. Ignacego Mierze. v. Wielowieneffi und Rubr. III. Nro. I. ein Capital von 17916 Mtlr. 16 ggr. ober 107500 fl. poln. eingetragen, welches Lettere ber Ignat von Mierzewöfi ex cessione bes Joseph von Wiclowien= Bfi im Pofenfchen Grod = Gerichte bom 25. Juni 1788 ale eine Realforderung, wofur er fich in bem sub Nro. I. Rubr, II. befondere bermerften Pfandbefite be= funden, am 28. Juni 1796 angemelbet bat, und welches bei ermangelndem Un= erkenntniffe ber Richtigfeit ber Forberung in quanto bon Seiten ber Bormund: Schaft bes bamaligen minorennen Gigen= thumere Kaver von Baremba ex decreto pom 30. April 1801 in vim protestationis pro conservando jure vermerft worden ift. Die jetige Gigenthumerin bes Gutes Roforgyn, die verwittmete Frau Generalin Johanna von Swigcida geborne Grafin von Lochoda, hat nun bei Ueberreichung ber gerichtlichen Quit= ung bes Miterben Thomas b. Mierzem= Sti vom 27. Juni 1800 auf Lofchung biefes Rechts jum Pfandbefit und bes Rapitals felbft angetragen.

Wir fordern daher alle diejenigen, welche an vorbesagte Intabulata einen Anspruch zu haben glauben, und na=

mentlich:

1) die Erben bes zu Koforgon verforbenen Ignat v. Mierzewsfi,

2) ben Ignat von Bninefi oder bef-

3) ben Anton von Roznowelli ober beffen Erben

wskiego ex cessione Ur. Jozefa Wielowieyskiego pod Rubr. III. Nr. 1. kapital 17,916 talar. 16 dgr. czyli 107,500 złotych zapisany, który ostatni Ignacy Mierzewski na mocy cessyi przez Józefa Wielowieyskiego w Grodzie Poznańskim d. 25. Czerwca 1788 wystawioney iako pretensya realna, względem którey w posessyi zastawney pod Nr. 1. Rubr. II. oddzielnie wzmiankowaney się znay. dował, pod dniem 28. Czerwca 1796 zameldował i który w braku przyznania rzetelności pretensyi in quanto z strony opieki na ówczas małoletniego dziedzica Ur. Xawerego Zaremby ex decreto 30. Kwietnia 1801 roku in vim protestationis pro conservando jure konotowany został.

Teraźnieysza dziedziczka dóbr Kokorzyna Joanna z Hrabiów Lochockich po ś. p. Janie Swięcickim niegdyś Generale polskim wdowa przy
złożeniu sądowego kwitu współsukcessora TomaszaMierzewskiego z dnia
27. Czerwca r. 1800 o wymazanie
tak wspomnionego prawa do zastawney possessyi, iako i kapitału wniosła. Wzywamy przeto wszystkich
którzy do powyżey powiedzianych
intabulatów pretensye mieć mnie-

maia a mianowicie:

 Sukcessorów po zmarłym w Kokorzynie Ignacym Mierzewskim,

2) Ignacego Bnińskiego lub tegoż Sukcessorów, hierburch auf, ihre etwauigen Unspruche und zwar bie ad I genannten Erben, wegen bes gangen Capitals und bes Rechts jum Pfandbefit, die ad 2 und 3 aufgeführten Perfonen aber wegen ber für fie auf bas Rapital ber 17916 Mir. 16 ggr. mit resp. 2489 Rthir. 11 ggr. 84 pf. und 1666 Rthlr. 16 ggr. ver= mertten Protestationen, in bem auf ben 18. Mai 1825 por bem Deputirten Landgerichterath Gabe in unferm Gerichtelokale auftehenden Termin in bewei= fender Form geltend zu machen, weil fonft diefelben damit pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werben wird.

Fraufiadt den 20. Dezember 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

3) Antoniego Rożnowskiego lub tegoż Sukcessorów,

ažeby prawa swoie, a to ad I wymienieni Sukcessorowie względem całkiego kapitału i prawa do zastawney posessyi, ad 2 i 3 wymicaione osoby zaś względem subingrossowanych dla nich summ resp. 2489 tal. 11 dgr. 84 fen. i 1666 tal. 16 dgr. na kapitale w mowie będącym w terminie na dzień 18. Maia 1825. przed Delegowanym Ur. Gaede Kon yłiarzem Sądu Ziemiańskiego nazna czonym w formie autentyczney usprawiedliwili, albowiem w razie preciwnym z takowemi prekludowanemi będą i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Wschowa d. 20. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Die, unter unserer Gerichtsbarkeit im Rofiner Kreife, in ber Stadt Schmies gel belegenen, zu dem Johann Gottfried Gablerschen Nachlaffe gehörigen Grundsfücke, als:

1) das haus Mro. 254 nebft hofraum, gewurdigt auf . . . 70 Rtlr.;

2) das Wohnhaus Nro. 288
nebst Hofraum, gewürdigt
auf . . . . . 50 Rtlr.;

3) das haus Mro. 289 nebst bem hintergebaube und Patent Subhastacyiny

Nieruchomości pod jurysdykcyą naszą zostające w miescie Szmiglu Powiecie Kościańskim położone, do pozostalości Jana Gottfrieda Gabler należące, iako to:

1) dom Nro. 254 wraz z podworzem oceniony na . . 70 tal.;

2) domostwo Nro. 288 wraz z podworzem otaxowane na. . . . . . 50 tal.;

 5) bie unter Nrv. 16 beles gene Schene nebst einem Fleckchen Land, gewürdigt auf . . . . . . 50 Rtlr.;

6) die Scheune Mro. 12, ge=

würdigt auf . . . . 30 Atlr.; follen auf den Untrag der Erben Thei= kungshalber diffentlich an den Meistbicztenden verkauft werden, und der Bieztungstermin ist auf den 8. Junins c. vor dem Herrn Landgerichts-Math Gåde Morgens um 9 Uhr allhier augeseht.

Besigfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme ge-

Statten.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der jederzeit zur Durchsicht bereit liegenden Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Frauffadt den 28. Februar 1825. Rouiglich = Preug. Landgericht. 5) pod Nro. 16 położona stodoła wraz zkawałkiem roli oceniona na . . 50 tak;

6) stodola Nro. 12 ocenio-

na . . . . . . 30 tal.; na žądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 8. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem. iż nieruchomości naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą. W przeciągu 4ech tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu każdego czasu przeyrzeć mogącey taxy, zayść były mogły.

Wschowa d. 28 Lutego 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiąński. Guter = Berpachtung.

Bur offentlichen Berpachtung bes im Riefigen Kreife belegenen Erbpachte-Borwerks Buchwald, auf I Jahr von Joshanni c. ab, bis bahin 1826, unter ber Bedingung, daß die Berpachtung in Paufch und Bogen gefdieht, ber Pach= fer bie Pacht pranumerando bezahlt; und bie Abgaben bes Borwerts übernimmt, fteht ein Licitatione-Termin auf ben 21. Mai c. fruh um 9 Uhr vor bent Depus tirten Landgerichtsrath Molfow in unferem Inftructione = Bimmer hierfelbft an, zu welchem Pachtluftige mit bem Bemer= fen, bag an ben Beftbietenben nach eingeholter Genehmigung ber Konigl. Regierung gu Pofen ale Extrabenten ber Bufchlag erfolgen foll, eingelaben werben.

Fraustadt ben 28. Marg 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Dzierzawa dóbr.

Do publicznego wydzierzawienia w Powiecie tuteyszym polożonego, wieczno possessy inego folwarku Buchwald na rok ieden od St. Jana b. r. az do tegoz czasu w roku 1826 pod temi kondycyami iż dzierzawa ryczaftem nastapi, possessor summę dzierzawną, praenumerando zapłaci i podatki folwarku przymie, termin licytacyiny na

dzień 21. Maia r. b. zrana o godzinie gtey przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w naszey izbie Instrukcyjney iest wyznaczonym, na który ochotę do podięcia dzierzawy maiących ztem nadmieniem, iz przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego, po zasiągnionem przyjęciu Królewskiey Regencyi w Poznaniu iako domagaiacey się ninieyszey dzierzawy, nastąpi, zapozy-

Wschowa d. 28. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das im Offrzeszower Rreise in ber Stadt Rempen unter Dro. 199 belegene, ben Ephraim Wenkeschen Erben geborige gebaude, einer Gerberei, Ctallungen, ca, składaiąca się z domostwa gar-

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Ostrzeszowskim w mieście Kempen pod Nrem 199 položona, do Sukcesso-Grundstud, welches aus einem Bohn- row niegdy Efraima Wenke należą-Sofraum, Wiefe und einem an bas barni, steen, podworza, taki i z plaWohnhaus gränzenden Bauplatz besteht und zusammen auf 705 Athle. gericht= lich gewürdigt worden ist, soll Theislundhalber im Wege der freiwilligen Subhastation defentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu haben wir einen Bietungs = Termin, welcher peremtorisch ist, auf den 2. Juli a. c. vor unserm Deputirten, dem herrn Friedendrichter Glauer, in loco Kempen früh um 10 Uhr angesetzt.

Rauflustige, welche besitz und gah= lungofahig find, laden wir ein, an bem gedachten Tage zu erscheinen und ihre

Bebote abzugeben.

Die Tare kann bei bem Koniglichen Friedensgericht in Kempen eingesehen werden.

Rrotoschin ben 25. Januar 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

cu do zabudowania blisko przy domostwie położonego, która to nieruchomość na 705 Tal. sądownie ocenioną została, z powodu działów w drodze dobrowolnéy subhastacyż publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin licytacyjny zawity na dzień 2. Lipca r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Pokoju Glauer w mieyscu Kempen o godzinie 1 otey zrana, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w dniu rzeczonym stawili, i licyta swe podali.

Taxa w sądzie Pokoju w Kempnie

przeyrzaną być może.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Rachdem bei dem unterzeichneten Königl. Landgericht, über das Vermögen des Kaufmanns Salomon Schaper in Rempen Concurs eröffnet, und zugleich der offene Arrest verhängt worden, so werden alle und jede, welche von dem gedachten Vermögen etwas an Gelde, Sachen oder Briefschaften besigen, hiermit angewiesen, weder an den Gemeinsschuldner, noch an jemand von ihm Vezauftragten das Mindesse davon, zu versabsolgen; vielmehr solches binnen vier Wochen anher anzuzeigen, ur, jedoch

#### Areszt otwarty.

Gdy przy Królewsko-Pruskim Sądzie Ziemiańskim, niżey podpisanym nad maiątkiem kupca Salomona Schayer w Kempnie konkurs otworzonym i oraz areszt publiczny zawieszonym został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy z maiątku rzeczonego picniądze, rzeczy lub papiery posiadaią, ażeby z tego dłużnikowi, ani komu innemu zlecenie od tegoż maiącemu nic niewydawali, owszem podpisanemu sądowi o tem donieśli, i z zastrzeżeniem praw

mit Worbehalt ber daran habenden Rechte, in das gerichtliche Depositum abzuliesern, widrigenfalls zu gewärtigen ist,
daß jede an einen Andern geschehene Zahlung oder Austlieserung für nieht geschehen erachtet und das verbotwidrig Extradirte für die Masse anderweit beigetrieben, auch ein Juhaber solcher Gelder und Sachen, bet deren gänzlicher Berschweigung und Zurückhaltung, seines daran habenden Unterpfand - und andern Rechts für verlustig erklärt werden wird.

Krotofchin ben 3. Marz 1825. Konigl. Preuß, Landgericht. im służących do depozytu sądowego złożyli.

W razie przeciwnym każda wypłata lub każde wydanie na rzecz kogo innego za nienastąpione uważanem, i powtórne ściągnienie na dobro massy zaleconem zostanie. Ci zaś, którzy by pieniądze lub rzeczy zataili, i zatrzymali, spodziewać się oprócz tego mogą, iż prawa swe zastawu, lub inne utracą.

Krotoszyn d. 3. Marca 1825, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszowschen Kreise belegene, den Mystewiczschen Erben zugehbrige abeliche Gut Przytocznica nebst Zubehbr, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 51010 Athlr. 12 fgr. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich au den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 25. August c., ben 24. November c., und der peremtorische Termin auf

vor dem Herrn Landgerichts = Rath Enz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Räufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem legten Termir das Grundstück dem Meistbietenden zugechlaPatent Subhastacyiny.

Dobra Przytocznice pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Ostrzeszowskim położone, do Sukcessorów Myszkiewiczów należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 51010 śgr. 12 fen. 11. są ocenione, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyme

na dzień 25. Sierpnia r. b. na 24. Listopada r. b., termin zaś peretemtoryny

na dzień 28. Lutego 1826., zrana ogodzinie 7. przed W. S. Lenz tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolności kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce y daiącemu przygen werden foll, in fofern nicht gefets=

liche Grunde Dazwischen treten.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unferer Registratur eingefehen werben.

Rrotojchin ben 7. Mary 1825. Ronial. Dreug. Landgericht. bitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czastu w Registraturze naszéy przeyrzana być może-

Krotoszyn d. 7. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise belegene, den von Borowskischen Cheleuten zugehörige ades liche Gut Slaborowice nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 23 308 Athlr. 23 sch. 4 pf. gewürdigt wordenist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind auf

ben 25. August c., ben 24. November c., und der peremtorische Termin auf

den 28. Februar 1826., vor dem Herrn Landgerichts=Rath Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß es übrigens innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem seden frei sieht, uns die etwa bei Auf- nahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

## Patent Subhastacyiny.

Dobra Słaborowice pod Jurysdykcyą Naszą w Powiecie Odalanowskim położone, do małżonkow Bobrowskich należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 23,308 sbr. 23 fen. 4 są ocenione, na żędanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącdmu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 25. Sierpnia r. b. dzień 24. Listopada r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 28. Lutego 1826. 2rana o godzinie 9tey przed W. Sędzią Lenz w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni zostawia się każdemu wolność donicsienia nam o niedokładnościach, iak eby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Die Zare fann gu jeber Zeit in unses rer Regisfratur eingesehen werden.

Krotofchin ben 11. April 1825.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzauą bydź może. Krotoszyn d. 11. Kwietnia 1825.

Król. Prus. Sad Ziemiański.

Berpachtung.

Das unter unserm Gerichts - Bezirke, im Ostrzeszower Kreise belegene Gut Kaliszkowice Kaliskie mit allem Zubehör, soll auf 3 Jahre von Johanni 1825, bis bahin 1828, bisentlich an den Meistbietenden verpachtet werden. Wir haben zu diesem Behuse einen Licitations - Lermin auf den 14. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirken Landgerichtsrath Auschse in unserem Gerichtskocale anderaumt, und laden Pachtlussige vor, sich einzussinden, und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbedingungen follen im Ter=

mine befannt gemacht werden.

Rrotofdin ben 18. April 1825. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Wydzierzawienie.

Dobra Kaliszkowice Kaliskie w Jurysdykcyi naszey w Powiecie Ostrzeszewskim położone z wszelkiemi przyległościami od Sgc Jana r. b. na trzy lata, to iest aż do tegoż czasu 1828 r. publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Wyznaczywszy tym końcem termin

na dzień

przed Deputowanym Wnym Sędzią Ruschke, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w terminie tym wanieyscu posiedzenia Sądu naszego stawili.

Warunki dzierzawne w terminie o-

głoszone zostaną.

Krotoszyn d. 18. Kwietnia 1825. Król. Prusk. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es soll das im Großherzogthum Pofen und bessen Mogilnoschen Kreise belegene, dem Anton von Ilotnicki gehörige
Gut Dobieszewice nebst Borwerk Dobiefzewiczko vom 24. Juni 1825 ab, bis
wieder dahin 1828, auf drei nach einander folgende Jahre defentlich an den
Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 24. Juni c. Bormittags um 9 uhr vor bem Deputirten herrn Landges

#### Obwieszczenie.

Wieś Dobieszewice, wraz z folwarkiem, w Powiecie Mogilińskim, Xięstwie Poznańskim sytuowana, niegdy Antoniego Złotnickiego własna, ma być od dnia 24. Czerwca r. b. aż do tegoż czasu 1828, na trzy po sobie następujące lata, przez licytacyą naywięce podającemu, w dzierzawą wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyjny na dzień 24ty Czerwca r. b. zrana o godzinie 9., richtsrath von Chelmicki hierselbst anberaumt, und laden alle diesenigen, welche gedachtes Gut zu pachten gesonnen sind, ein, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzügeben, und hat dennächst der Meistbictende nach vorheriger Genehnigung der Interessenten, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pacht-Bedingungen werden in termino bekannt gemacht werden.

Onefen ben 11. April 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Das im Gnesener Kreise belegene Gut Rawsczyn nebst Grund = Inventarium, foll von Seiten best unterzeichneten Land-Gerichts, im Wege ber bffentlichen Licitation an den Meistbietenden auf brei Jahre von Johanni d. J. bis dahin 1828 verpachtet werden.

Zu diesem Behuse haben wir einen Termin auf ben 29. Juni 1825 vor bem Deputirten herrn Landgerichtstrath Jekel in unserm Sikungs = Saale anberaumt, und laben zu selbigem Pachtlnsflige hiermit vor.

Die Pachtbedingungen werden in termino bekannt gemacht werben.

Gnefen den 21. Marg 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Chełmickim w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia wspomnioney wsi zapozywamy, iżby się na tymże terminie stawili, swe pluslicitum podali, gdzie naywyżey podaiący, po poprzedniczem zatwierdzeniu, przybicia dzierzawy spodziewać się może.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą.

Gniezno d. 11. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Obwieszczenie.

Wieś Kawenczyn w Powiecie Gnieznieńskim sytuowana, ma być z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego wraz z przyległościami, drogą publicznéy licytacyi na trzy lata, od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu naywyżéy podaiącemu w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 29. Czerwca 1825, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel, w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy. Warunki wypuszczenia w terminie obwieszczonemi będą.

Gniezno d. 21. Marca 1825. Król Pruski Sąd Ziem. Befanntmadung.

Die zu der Minister von Bregaschen Concurd-Maffe gehorigen, im Mogilnoer Rreife belegenen Guter Swigtfowo, Racyfowo, Uscifowo, Dabrowo und Komorowo, follen von Johanni b. 3. auf brei nach einander folgende Jahre und zwar, außer ben beiden letteren, jedes besonders im Wege ber bffentlichen Licitation an ben Meiftbietenben verpach= tet merben.

Bu biefem Behufe haben wir einen Termin auf ben 1 7. Juni c. vor bem Deputirten herrn Landgerichts = Affeffor Schwarz in unferem Sigungs = Saale anberaumt, zu welchem wir Pachtluftige hiermit vorlaben.

Die Pachtbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 24. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Land = Gericht.

Obweszczenie.

Dobra Świątkowo, Kaczkowo, Uścikowo, Dabrowo, i Komorowo, należące do massy konkursowey Ministra Brezy, maia być na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu, oprócz ostatnich dwóch wsi, każda z osobna droga publicznéy licytacyi, naywy. żéy podaiącemu w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 17. Czerwca r. b., przed Deputowa-Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwürz w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszém zapozywamy.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 24. Marca 1825. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Mach dem hier affigirten Gubhafta= tione = Patente, foll bas in ber Stadt Birfe unter Dro. 49 belegene, auf 1319 Rithle. 27 fgr. 6 pf. abgefchatte, gur Commerhoffichen Concurs-Maffe gehori= ge Grundftud, offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werben, und es fteht bagu ein Termin auf ben II. Juli c. in Birfe Vormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichts = Affeffor Soppe an.

## Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, grunt w mieście Sierakowie pod Nrem 49 położony, do massy konkursowey Sommerhoff należący, i sądownie na Tal. 1319 śgr. 27 fen. 6 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu ma być sprzedany.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień II. Lipca r. b. w Sierakowie o godzinie otév zrana, przed Ur. Hoeppe Assessorem, co

Dies wird ben Raufluftigen und Bes sie ochote kupienia maigcym do pofisfabigen biermit befannt gemacht. wszechney podaie wiadomości.

Meserit den 10. Marz 1825. Międzyrzecz d. 10. Marca 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

gen Rreisftadt Samter gelegene Baffer: li od Powiatowego miasta Szamotul muble, Grabowice genannt, mit 3 odlegly, o trzech mliwnych gankach i Mahlgangen und ben bagu gehörigen 4 do niego nalezgeemi 4 Chelmińskiemi Culmischen Sufen Land, ben Muller hubami posiadlości malżonkom Kulich an ben Deiftbictenden verfauft mer= cey daigcemu sprzedany. ben. Im Auftrage bes Konigl. Landge= Z zlecenia Król. Sadu Ziemiańrichts Dofen, haben wir die Termine auf skiego Poznańskiego, wyznaczyli-

ben 7. April 1825., smy termina ben 8. Juli 1825., und 300 na dzien 7. Kwietnia 1825.

von welchen ber lettere peremtorifch ift, na dzien 10: Pazdziern. 1825 Bormiffage um 10 Uhr in unserer Ge= z ktorych ostatni peremtoryczny be

Befit = und. Bablungefabige werben szey sądowey izbie. biergu mit bem Bemerfen vorgeladen, Zdolni do kupienia i zaplacenia baff auf bie, nach Berlauf best letten wzywaią się do téy czynności, ztym itatione = Termine etwa einfommenben oswiadczeniem, it po ostatnim licy-Gebote nicht weiter Rudficht gewommer tacyi terminie, na nastapić mogace werden wird.

Die Tare fann in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Camter ben 22. December 1824.

#### Proclama.

Die, eine halbe Meile von ber hiefts Miyn zwany Grabowiec, pol mi-Rubeschen Cheleuten gehörig und gericht- bom nalezacy, a sadownie na 7663 lich auf 7663 Rithlr. 10 fgr. gefchatt. Tal. 10 sgr. otaxowany, ma być na foll auf ben Untrag eines Real = Glaubi= Zadanie realnego wierzyciela sposogers, im Bege ber Subhaffation offente bem subhastacyi publicznie naywig-

ben 10. October 1825., na dzien 8. Lipca 1825, i

richtsståtte angesett. dzie, o godzinie Totey zrana w na-

podania żadnego względu nie będzie.

Taxa może być w naszey Regi-

straturze przeyrzaną.

Szamotuły d. 22. Grudnia 1824. Ronigl: Preuß, Friedensgericht: Krolew. Pruski Sad Pokoiu. Befanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts gu Frauffadt, haben wir gum öffentlichen Berfauf bes unter Dro. 843 hierselbst in der Roffener Strafe belegenen, gum Nachlaffe der Florentine Glifabeth Schro= ter gehörigen, auf 1446 Rthlr. 10 fgr. gerichtlich abgeschäßten Wohnhauses nebst Seiten = Gebanbe, im Bege ber noth= wendigen Gubhaftation einen peremto= rischen Bietungs = Termin auf ben 31. Mai c. Nachmirtags um 3 Uhr in un= ferem Gefchafte = Locale anberaumt, gu welchem wir Rauflustige und Befitfahige mit bem Bemerten einlaben, bag ber Bufchlag au ben Meiftbietenben erfolgen wird, in fofern nicht gesetliche Sinder= niffe eine Ausnahme gulaffen.

Die Taxe kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Liffa ben 17. Mårz 1825.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaffations = Patent.

Zufolge Auftrag bes Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Posen, haben wir zu dem Theilungshalber nothwendig werdenden öffentlichen Verkauf des zum Johann Jacob Ottoschen Nachlasse gehörigen hierselbst zwischen den Grundstäcken des Tischlers Milbig und der Wittive Stegmann befindlichen Acker-Kamps von 900 Ellen Långe und 30 Ellen Breite, welcher auf 287 Athlr. Obwieszczenie.

Zpolecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu wraz z pobocznem zabudowaniem tu w Lesznie na ulicy kościanskiey pod Nro. 843 položonego, do pozostałości Florentyny Elźbiety Schroeter należącego, sądownie na 1446 Tal. 10 sgr. otaxowanego w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 31. Majar. b. o godzinie 3. po południu, w lokalu urzędowania naszego, na który ochote kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymie. niem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Leszno d. 17. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy dla sporządzenia działów do publiczney sprzedaży należącego do pozostałości poniegdy Janie Jakubie Otto, Ostrowie roli pomiędzy gruntami stolarza Milbitz i wdowy Stegmann polożonego, z

x5 fgr. gerichtlich gewürdigt worden ist, einen neuen peremtorischen Bietunge= Termin auf den 20. Juni c. früh um 8 Uhr in unserer Gerichtes Stude ande= raumt, wozu wir Kauslustige hiermit einladen.

Der Zuschlag wird erfolgen, sofern gesetzliche hindernisse nicht eine Ausnahme machen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rogasen den 26. Mårz 1825. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts Gnesen, soll der mit A. bezeichnete Koscielonka genannte Gutsautheil Weggerce, auf drei Jahre von nächstsommenden Johanni ab, verpachtet werden,
wozu ein Licitations = Termin auf den
14. Juni d. J. hier im Friedensgericht
ansteht.

Dieses wird mit bem Bemerken befannt gemacht, daß die Pachtbedingun= gen im Termine bestimmt werden sollen.

Inowraclaw den 25. April 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations=Patent.

Es soll im Auftrage des Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin, ber zu dem Blasins Spikowskischen Nachlaß gehörige Bauplah nebst Hofraum, in Baranowooffrzeszower Kreises belegen, und 900 łokci długości i 30 łokci szerokości się składaiącego, i na 287 tal.
15 śgr. sądownie ocenionego, nowy
termin peremtoryczny na dzień 20.
Czerwca r. b. zrana o godzinie 8.
w izbie sądowéy, na któren chęć kupienia maiących ninieyszym wzywamy. Przybicie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Rogozno d. 26. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie ma bydź część wsi Węgerce Lit. A. oznaczona, Kościelonka zwana na trzy lata od przyszlego Sgo Jana w dzierzawę wypuszczoną, na co termin licytacyi na dzień

w Sądzie tuteyszym wyznaczony został.

Go się ninieyszem z tym wzmiankowaniem do wiadomości podaie, iż warunki dzierzawne w terminie oznaczone bydź maią.

Inowracław d. 25. Kwietn. 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny.

Na mocy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma być do pozostałości po Błażeju Spikowskim należący plac z podwórzem w Baranowie, w Powiecie Ostrzeszowskim położony, i na 60

zusammen auf 60 Attr- gerichtlich taxirt,

dffentlich berfteigert werben.

Wir haben zu biesem Behuse einem peremtorischen Termin auf den 30ten Juni 1825 vor dem Friedens = Richter Glauer im hiesigen Friedens = Gerichts Gebäude anderaumt, und laden kaustusstige, besitz = und zahlungsfähige Personen hierdurch vor, sich in dem gedachten Termine zu melden, ihre Gebote abzugeden, und den Zusehlag gegen gleich baare Bezahlung des Pluslieiti durch das Königl. Landgericht in Arotoschin, in sofern keine gesesliche Hinderungsgründer deshald eintreten, zu erwarten.

Kempen ben 6. April 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Tal. sądownie otaxowany, celem podziału, publicznie przedanym.

Na ten koniec wyrnaczyliśmy ter min na dzień 30. Czerwca 1825, przed Sędzią Pokoiu Urodz. Głauer, w lokalu sądowym, na który ochotę kupienia maiących do przedania i płacenia zdolnych ninieyszym zapozywamy, aby się w rzeczonym terminie meldowali, licyta swe podali, i przybicia za zaplaceniem gotowym od Król. Sądu Ziemiańskiew Krotoszynie, w razie żadna przeszkoda nie zaydzie, spodziewali się.

Kempno d. 6. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffatione=Patent.

Das in der Stadt Byrsitz unter Ned-29. belegene, den Schönfarber Johann Ludwig Böhnrschen Ehekeuten zugehörige Wohnhaus nebst einigen Farbereigerathschaften, einem Statte, einem Morgen Garten= und 4 Morgen Wieseuland, welches zusammen auf 284 Athlr. abges schätzt worden ift, soll Schulden balber beffentlich an den Meistbietenden verkanft werden.

Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Schneibemubl, haben wir hierzu einen Licitations-Termin auf den 20.
Juli c. Bormittags um 9 Uhr auf der hiefigen Gerichts-Stude angefeht, und laden bestüftschige Kausinstige hierdurch mit dem Benrerfen ein, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagenwerden sollen. Patent Subhastacyny.

Domostwo w mieście Wyrzysku pod Nrem 29. położone, małżon-kom falbierza Jana Ludwika Boehm nalezące, wraz z niektórymi sprzętami falbierskiemi, staynia, iednym morgiem ogrodu z czterema morgami łąki, wszystko to ogólnie za summę Tal. 284 otaxowane, ma być sprzedanym, naywięcey daiącemu przez publiczną licytacyą.

W moc zalecenia Sądu Ziemiańskiegow Pile wyznaczyliśmy do sprzedaży takowej termin na dzień 20. Lipca r. b. zrana o godzinie otey, w Izbie sądu podpisanego, i wzywaiąc osoby maiące ochotę do kupna tego uwiadomiamy oraz, że grunta te więcej daiącemu zostaną przyderzonymi.

Die Tape fann' jeberzeit in amferer Registratur eingesehen werben.

Lobfens den 7. Marg 1825.

Abnigl. Preug. Friedensgericht.

Taxa do tego interessu należąca, każdego czasu w Registraturze tuteyszéy przeyrzaną być może.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Zufolge Auftrages Sines Königlichen Landgerichts soll ber in der Stadt Czarnifau unter Nr. 285 belegene, dem Juden Michael Samuel zugehörige und auf 30 Athle gerichtlich abgeschäfte wuste Bauplatz au Instantiam Fisci im Wege der Subhastation in dem auf

den 20. Juni d. J.

früh um 9Uhr allhier anderaumten peremtorischen Termin meistbietend verkauft werden, zu welchem wir Kauflustige, Besühund Zahlungöfähige mit dem Bemerken vorladen, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden fann.

Schönlanke ben 11. Januar 1825. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile, ma bydź pusty plac budowli, w mieście Czarnikowie pod Nr. 285 sytuowany a na Tał. 30. sądownie oceniony, Starozakonnemu Michałowi Samuel należący, ad instantiam fisci torem subhastacyi w terminie zawitym na

dzień 20 Czerwca r. b.
o otey godzinie zrana tu w Sądzie
naszym, wyznaczonym, publicznie
naywięcey dającemu sprzedany, na
na ktory chęć kupna, zdolność posiadania i zapłacenia mających, z tém
nadmienieniem zapozywamy, iż taxa w Registraturze naszey zawsze
przeyrzaną bydź może.

Trzcianka d. 11. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publicandum. Mehrere Sachen, bestehend in Mobel und Hausgerath, etwas Silber, Leinenzeng, Kleider und Betten, werden zusolge Auftra=

Kleider und Betten, werden zustige Auftrages eines Königlichen hochverordneten Landsgerichts zu Meseritz vom 17. Februar d. J. diffentlich an den Meistbietenden gegen baare Zahlung in dem Vorwerk Kaliske bei Vinne

Dorgens verkauft, wogu wir Kaufer ein=

Birnbaum ben 1. Mary 1825. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Królewskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia 17. Lutego r. lb. zostaną różne obiekta, iako to meble, sprzety domowe, cokolwiek śrebra, bielizna i pościel na folwarku Kalisko koło Pniew

dnia 25. Maia r. b. zrana o godzinie 9tey za gotową zapłatę więcey daiącemu sprzedanemi, na który chęć kupna maiących upraszamy.

Międzychod d. 1. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Marnunge = Ungeige.

Der hiefige Leinweber Anton Relewicz iff mittelst Erkenntnisses des Königlichen Landgerichts Krotoschin vom 7. März c. wegen unbefugten Enrirens zu einer achttägigen Gefängnißstrafe verurtheilt, und diese Strafe in hiesiger Frohnfeste an demselben vollstreckt worden.

Dies wird hiermit zur Kennfniß des

Publikums gebracht.

Kozmin ben 26. April 1825. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts hierselbst, werde ich in termino ben 17. Mai b. J. Morgens um 9 Uhr und die folgende Tage in Chwalfomo bei Gnefen den Mobiliar = Nachlaß bes ver= ftorbenen Joseph von Arnold, bestehend in mehreren filbernen Egloffeln, fanen= cenen und gemeinen Tifch = Gefchirren, Glafern, Leinenzeug, Betten, Mobels, Sausgerathe, Rleidungeffuden, Bagen und Geschieren, Gemalben, Rupfer= Brennereigerathschaften und stichen, einigem Jungvieh, an den Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen, wozu ich Kauflustige hierdurch einlade.

Gnefen ben 24. April 1825.

Borchart, Land = Gerichts = Secretair.

#### Ostzeżenie.

Płóciennik tuteyszy Antoni Relewicz osądzony został wyrokiem Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, z dnia 7. Marca r. b., za leczenie bez upoważnienia na ośmiodniowe więzienie, i karę tę w tuteyszym fronfeście na nim wyexekwowano, co nieyszym do publicznéy podaie się wiadomości-

Król- Pruski Inkwizytoryat

#### Obwieszczenie.

Z zlecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, będzie podpisany w terminie dnia 17. Maja r. b. zrana o godzinie gtév, i następne dni w Chwałkowie przy Gnieznie pozostałość ruchoma po zmarłym Józefie Arnold składaiąca się z łyżek śrebrnych stołowych, szkła, bielizny, pościeli, mebli, porządków domowych, sukien, wozów, z przynależytościami, malatur, kopersztychów, porządków do gorzalni należących, i niektórego bydła młodocianego, naywięceey daiącemu, za gotową zaraz zapłatą sprzedane, do czego ochotę kupienia maiących ninieyszém wzywam.

Gniezno d. 24. Kwietnia I825. Borhart, Sekretarz Sądu Ziemiańskie...

#### Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl, Landgerichts hieselbst, werde ich in termino

ben 19. Mai b. 3. Vormittage um o Uhr im herrschaftli= den Wohnhause zu Niezychowo, bei Wir= fits, mehrere Meubel, aus Copha, Stuh= De, Tifche, Spiegel zc. bestehend und theils von Mahagoniholz gearbeitet, ei= nen Gervice, aus Spiegel mit Gilber eingefaßt, und Porzellan bestehend, eine 14tagige Uhr mit Flotenwert, wozu 6 Stuck Walzen, eine Stagige Uhr mit Glockemvert, eine Stagige Stufinfr, eine fleine Stutubr, einen glafernen Kronlench= ter, eine Mabasterlampe und mehrere Rupferstiche und Gemalde, offentlich an ben Meiftbiefenben gegen gleich baare Zahlung versteigern.

Rauflustige labe ich zu biefem Termi=

me hiermit ein.

Schneidemuhl ben 20. April 1825. Der Landgerichts-Applifant Castner. Obwieszczenie.

Na mocy zlecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego niżey podpisany w terminie

lerminie

dnia 19. Maia r. b., zrana o godzinie 9. w pomieszkaniu pańskim w Nieżychowie pod Wyrzyskami, rozmaite meble z drzewa mahagoniowego wyrabiane, iako to: soffy, krzeszła, stoły, lustra i t. d., daley serwis z szkła zwierciadelnego, z śrebrnemi wyłogami i porcellany się składaiący, zegar 14dniowy z mechanicznem a trowersowym, do którego ośm walców należy, zegar óśmiodniowy z mechanizmem dzwonnym, ośmiodniowy zegar stołowy, szklanny sabatnik, lampę alabastrowa i nieiaka ilość kopersztychów i portretów, publicznie drogą licyracyi naywięcey daiącemu za gotową natychmiastawą \_ zapłatą sprzedawać będzie, a do terminu tego ochotę nabycia maiących wzywa.

W Pile d. 20. Kwietnia 1825-Applikant Sądu Ziemiańskiego, Kastner.

## Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts hierselbst, werde ich in termino den 27. Mai d. J. Vormittags um 10 Uhr vor meiner Wohnung verschiedene Hause und Wirthschafts-Geräthe, Silberzeug, Betten, Vich, Pferde und Wagen, gegen baare Zahlung öffentlich an den Neistbietenden versteigern.

#### Obwieszczenie.

Na mocy zalecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w terminie dnia 27. Maja r. b. zrana
o godzinie totey, przed stancyą moią, rozmaite sprzęty domowe i gospodarcze, naczynia śrebrne, pościele, bydło, konie i powóz, w
drodze publiczney licytacyi naywięcey daiącemu za gotową natychmiastową płacą sprzedawać będę,
oczem ochotę nabycia maiących u-

Raufluffige labe ich zu biefem Termine wiadomiaige, ich na termin ten wzybiermit ein.

Schneidemuhl ben 2. Mai 1825. Caftner.

Pila dnia 2. Maja 1825. Der Landgerichts = Applifant Sadu Ziemiańskiego Aplikant. Kastner.

Theafer = Ungeige. Unterzeichneter macht einem Sochzuverehrenben Publitum ergebenft befannt, baf er bie Ehre haben wirb, im Ronigl. Schausvielbause, Sonntag den 8. und Dienstag den 10. Mai, in Verbindung des franzosisschen Jongleurs, verschiedene chemische und optische Tauschungen, oder sogenannte Beiftererscheinungen in menschlicher Große zu produgiren, worunter fich besonders auszeichnen werden ber Furft Joseph Poniatowski in feiner Marschalls = Uniform. welcher durch Charon nach Elufium übergeschifft wird; ein Genius kommt aus ben Luften, und fetzt ihm ben Lorbeer- Arang auf bas Saupt. Bum Befchluf erscheint der Kopf des Königs Sobieski. Ich werde mich bemuhen, denselben Beisfall mir auch jest zu erwerben, den ich bereits vor 10 Jahren hier erhalten ha= be. Die Anschlage-Bettel werben bas Rabere bejagen. Schuar, Professor.

Um I. b. D. feierten wir unfere Berlobung. Pofen ben 4. Mai 1825. Minna Bertholy, Rarl Bolff, Propiant=Umt&Controlleur.

Brifche Camereien, ale: Lucerne, weißen englischen Steinflee, rothen fpanifchen Rice, jo mie große meiße Mafferruben = Samen, hat fo eben erhalten und verkauft zu ben billigften Preifen, auch mit Augentaback und Makuba, Turch= tafichen zu 24 Karben a 1 Kl. - Eau de Cologne, feinfte Banillen's Chocos labe a 16 gar, pro Pfund und Fanence empfiehlt fich R. Bielefelb.

Diejenigen, welche grundlichen Unterricht in ber frangofischen, ober italienis ichen Sprache zu nehmen munschen, belieben bas Rabere zu erfragen in ber Muntichen Buchhandlung am Martte Dro. 85.

Poszukiwanie mieysca. Człowiek bezżenny około 30 lat maiacy, biegły we wszystkich gałęziach gospodarstwa wieyskiego i obeznany czynnościami sądowemi, mogący stawić kaucyą, szuka mieysca od S. Jana a. c. za Kommissarza lub Administratora. Bliższą wiadomość udzieli na frankowane listy Expedycya Gazet W. Deckera i Spółki w Poznaniu.

Mit dem geschmackvollsten Affortiment neufter hute für Damen, hauben, Blumen und andern Mode-Artifeln, zu sehr billigen Preisen, empfiehlt fich

A. Tyc. Breslauer Strafe Mro. 231. A. Tyc na Wrocławskieg ulicy Nro. 231.

poleca ninieyszém swóy skład naymodnieyszych towarów, iako to: kapeluszy Damskich, czypków różnych, kwiatów w naylepszych gatunkach wstążek, sukien balowych i tym podobnych rzeczy.

Rachweifung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frauskädter Kreise vom Monat Upril 1825.

|                               | Attn. Egr. Pf.    | Mir. Sar. W:                      |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Weizen ber Preuf. Scheffel gu | TITLE             | Rindfleifch bas Pfund Preug.      |
| 16 Megen                      | 1 6 114           | Sewicht 2 _                       |
| Roggen dito                   | <b>— 17</b> 6     | Schweinefleisch dito   2 6        |
| Gerfte dito                   | - 15 6            | Hammelfleisch 2 -                 |
| Hafer dito                    | - 12 84           | Ralbfleisch                       |
| Erbsen dito                   | $-178\frac{2}{5}$ | Siedfalz das Pfund 1 4            |
| Hirse dito                    | 1 8 2             | Butter das Quart 7 5              |
| Buchweißen dito               | - 17 -            | Bier dito 6                       |
| Rubsen dito                   | 1 6 9             | Brandtwein dito 3 7               |
| Weiffe Bohnen dito            | 2                 | Banholz, die Preuß. Elle nach     |
| Kartoffeln dito               | - 11 1            | der Dicke gerechnet 3 10 -        |
| hopfen dito                   | - 10 -            | Die Mafter Brennholz hartes 4 — — |
| Hen der Centner               | - 17 -            | dito dito weiches 4 10 -          |
| Stroh bas Schock a 60 Geb.    |                   | Beredelfe Wolle ber Stein . 13    |
| Gerften = Gruge ber Schft.    | 1 28 8            | Ordinaire = dito 9                |
| Buchweizen Grube              | 4                 |                                   |
| Gersten-Graupe dito           | 1 22 -            | Peggo Walter C. Salt of the       |